# Commer 2 2 rithm,

No. 160.7

Erscheint täglich Morgens mit Ausnahme bes Montags. — Pränumerations-Preis filr Einheimische 25 Sgr. Answärtige zahlen bei ben Königl. Post-Anstalten 1 Thir. — Inserate werben täglich bis 4 Uhr Nachmittags angenommen und kostet die dreispaltige Zeile gewöhnlicher Schrift ober beren Raum 1 Sgr. 6 Pf.

1868.

# Telegraphische Berichte.

Altona, 9. Juli. Das Zollaversum für Altona ift Seitens ber Regierung auf 30,000 Thir. festgestellt, wogegen die Regierung die Vergrößerung der Hafenanlagen zusagt.

Minden, 9. Juli. Der Wiener Correspondent der "Süddeutschen Bresse" theilt aus angeblich zuverlässiger Quelle den Inhalt der zur Mittheilung an die römische Eurie bestimmten Antwortdepesche bes Frhrn. v. Beuft an den Baron von Meysenbug mit. Die Depesche con-statirt zunächst ben peinlichen Einbruck ber päpstlichen Allocution und sagt: Die kaiserliche Regierung batte ben Stantpunkt tes Papites in dieser Frage begreiflich, wenn auch nicht gerecht finden fonnen, wenn ber Bapft Die conftitutionellen Befete gum Begenftanbe feiner Rritit gemacht hatte. Statt beffen fei hinübergegriffen worden auf bas Bebiet ber öfterreichischen Staatsgrundgesete. Die faiferliche Regierung tonne fich nicht berhehlen, burch biefen Borgang empfindlichft verlett zu fein; fie muffe entschie. benfte Bermahrung bagegen einlegen, bag irgend eine Macht, felbft ber Papft, bie Staatsgrundgesetze bes Reichs zum Gegenstande ihrer Kritik mache. Die Regierung erklärt beshalb nachbrücklichst, baß sie die Aussprüche bes heiligen Stubles über bie Staatsgrundgesete gurudweise. Bugleich erhielt Baron v. Mehfenbug bie Beifung, auch munblich bie Intentionen bes Raifere und ber faiferlichen Regierung bargulegen. und Eingriffe in die öfterreichische Berfaffungs, gebung von feiner Seite, auch nicht von ber römischen Kurie, zu bulben. - Der Kronpring von Stalien, welcher heute bier eintraf, murbe

#### Was fteht in den preußischen Schulregulativen?

Unter Diefem Titel ift ein fleines Beftchen er= fcbienen, das von dem Berfaffer, Dr. Bolfg. Eras, für eine andere Belegenheit vorbereitet war. 216 die Maffauer nach der Unnegion bemerkten, daß bas preuß. Cultusministerium bas gute, naffauische Schul-wesen mit seinen confessionslofen von der unmittels baren firchlichen Beauffichtigung befreiten Schulen nicht zu ben "berechtigten Eigenthumlichfeiten" ber neuen Proving ju rechnen scheine, fam ihnen die Beforgniß, daß ihnen die Regulative der alten Provinzen auch zugedacht seien. Um ihren Landesleuten in den weitesten Kreisen den Inhalt und die Bedeutung diefer Regulative flar ju machen und ihnen ju zeigen, mas ihnen drohe, baten fie den Berfaffer des vorliegenden fleinen Buchleins, ihnen doch "bestimmte Quifchluffe über die "Eigenthumlichkeiten" des preugischen Schulmesens und besonders über die Regulative zu geben. Das bat benn der Berfaffer in der bankenswertheften Weise gethan und heute, wo biefe, urfprunglich nur fur Raffau bestimmte Aufklarung erschienen ift, tommt fie in ben alten Provingen gerade jur rechten Beit, um auch benjenigen, die nicht gewohnt oder geneigt find, fich durch ein Buch voll Paragraphen in Gestalt amtlicher Lietenftude burch= zuarbeiten, den wefentlichen Inhalt ber Regulative in durch den Oberceremonienmeister empfangen. Dem Prinzen zu Ehren wird morgen in der Residenz ein Festbiner stattsinden, wobei Prinz Abalbert als Stellvertreter des Königs fungiren wird.

Paris, 8. Juli. Der heutige "Abendmoniteur" sagt in seiner Wochenrunbschau gelegentlich einer Besprechung der Rede Rouher's im gesetzgebenden Körper: Der Staatsminister Mouher hat auß Neue konstatirt, daß es der Wille des Kaisers, des gesetzgebenden Körpers und des Landes ist, den Frieden aufrecht zu halten, da derselbe eine wesentliche Bedingung für den Fortschritt der Civilization bildet; die Zukunft ist gegen sede Eventualität sicher gestellt durch eine militärische Organisation, die den Traditionen unserer Geschichte entspricht; aber diese Armeeresorm ist nur eine neue Garantie zu Gunsten der friedlichen Ideen, welche die Diplomatie des Kaisers mit der Würde in Sinklang gebracht hat, die einem großen Lande zukommt. — "L'Epoque" versichert, daß in Balencia und Barcelona Unruhen ausgebrochen seien, über welche die Details noch sehlen.

St. Nazaire, 8. Juli. Der Dampfer "Bashington" ist mit Nachrichten aus Mexiko bis zum 13. Juni eingetroffen. Die politischen Wirren bauern raselbst fort.

Madrid, 8. Juli. Bie ministerielle Blätter melden, bat die Regierung an den in Sevilla residirenden Herzog von Montpeusier das Ansuchen gestellt, Spanien zu verlassen, da die Revolutionspartei den Namen des Herzogs auf ihre Fahne schreiben könnte. — "Figaro"

auf ihre Fahne schreiben könnte. — "Figaro" zufolge sind an der spanischen Grenze mehrere mit Gewehren gefüllte Kisten, die für den General

leicht faßlicher Form mitzutheilen. Um dem Lefer von vornberein einen Magstab zu geben, an welchem er die Regulative meffen tann, führt der Berfaffer zuerft aus dem Munde der Beroen unferer Literatur, Padagogit und unferer Staatsmanner eine Reihe von Aussprüchen auf, welche die Grundlagen jeder gefunden Bolkbergiehung behandeln. Luther, Leffing, Berder, Pestalogit auf der einen Seite, Friedrich der Große und der Freiherr v. Stein auf der andern Seite, weifen darauf bin, daß nur burch die Rraftigung ber geiftigen Thatigfeit des Menfchen "ein," wie Stein sich als Minister 1807, als er die Rege-neration Preußens zu betreiben hatte, ausdruckt, "fräftiges Geschlecht erwachse, das dem Baterlande eine bestere Zukunft verheiße." Dann erhält der Leser auch noch eine kurze lebersicht über die geschichtliche Entwidelung des preuß. Schulmefens vom Rurfürsten an bis zu den Regulativen. Bir bermiffen dabei nur eine Erwähnung des Ministeriums Altenstein von 1815 bis 1840 und feiner glangenden Berdienfte um das preußische Schulwesen. Leider hat freilich das Altenstein'sche Ministerium Alles nur auf dem Wege der Bermaltung gethan und nicht auf dem Bege der Gesetzebung, welche dem Bolke die Möglichkeit gewährt hätte, einen so glücklichen Justand sich zu erhalten, ja, ihn nach Bedürfniß und Mitteln noch weiter und höher zu entwickeln. Dieser Mangel an gesetzgeberischer Thättgkeit jener Zeit erklärt das Prim bestimmt gewesen sein follen, mit Beschlag belegt worden. Wie verlautet, waren die Gewehre in Paris angekauft. Eine Untersuchung ist eingeleitet.

## Deutschland.

Berlin, 9. Juli. Nach einer neuesten statistischen Zusammenstellung ergiebt sich, daß die Meldungen zum freiwilligen Eintritt in die Armee seit dem Feld= zuge von 1866 in einer steten Zunahme begriffen sind. Die Zahl berselben kann gegenwärtig auf durchschnitt= sich 5 vom Hundert aller Dienstpflichtigen bezeichnet werden. Nach den Bevölkerungsverhältniffen be= messen, kommen auf Berlin die meisten Freiwilligen, nämlich etwa der zehnte Theil seiner dienstpflichtigen Bewohner. Dagegen finden fich folde am geringsten por, mit ungefähr zwei vom Hundert, in den öftlichen Provinzen, insbesondere in den Bezirken Gumbinnen, Bromberg u. f. w. In einer erfreulichen Weise nimmt die Zahl solcher jungen Leute immer mehr ab, welche im Berdacht einer Gelbstverstümmelung durch eine Einstellung in die Arbeiter=Abtheilungen der Festungen dem Dienste im stehenden Heere ent= zogen werden müssen. Ebenso hat sich auch während ber diesjährigen Departements = Ginftellungsgeschäfte, ungeachtet einer gesteigerten Freizugigfeit ber Bevöl= ferung in Betreff der abwesenden Militärpflichtigen ein befriedigendes Resultat herausgestellt. — Den vielen Einweibungsfeierlichkeiten militärischer Dentmale schließt sich noch eine solche am nächsten Sonn= tag zu Wisocow bei Nachod in Böhmen an, zur Erinnerung an die dort gefallenen Krieger aus dem Truppenverbande des 6. Brandenburgischen Infante= rie-Regiments No. 52 und tes 2. Schlesischen Dragoner-Regiments Nr. 8, welcher Feier Deputationen

Schweigen, aber trosdem durfen wir doch nicht jene großen Leiftungen vergeffen, wenn wir nicht undant. bar fein wollen. Bas unfer gegenwärtiges Schuls wefen ift, verdanken wir jener Alltenftein'schen Epoche, und ber beste Beweis für jene Leiftungen ift es nicht, daß unfer Schulwesen die Regulative um beinahe 20 Jahre lang fo hat aushalten fonnen, wie es fie bennt doch tros alledem und aliedem noch ausgehalten hat. Rach Diefer Einleitung geht der Berfaffer gu den drei Regulativen selbst über. Besonders dankbar find wir dem Berfasser dafür, daß er die Bildungoschulen der jungen Lehrer, d. h. den Unterricht in den Ge= minarien in feiner gangen Bichtigfeit hat hervortreten laffen. Rach den Regulativen wird die Summe und der Umfang der Thatigfeit in der Bolfeschule so eng ale möglich begrenzt, die Lehrer selbst sollen nicht mehr lernen als fie die Kinder leb en sollen, ja es wird mit großer Umficht dafür geforgt, daß ibr Blid über die beschrantte Aufgabe, die ihnen gestellt ift, nicht binausschweise. Darum ift in ben Seminarien die Lecture der "fogenannten" claffifchen Literatur (wie die Regulative fich ausdruden) perboten. Die einzige Erweiterung über die Grenze ihrer speciellen Thatigkeit, die den Seminaristen nach den Regulativen gestattet ift, erstredt sich auf die Missionevereine für hetden und innere Mission.

Co ift oft vorgeformmen.

von Officieren und Mannschaften beider Truppen= theile beiwohnen werden. Das Monument ist unter Protection des Kronprinzen und der Frau Kronprin= zessin errichtet worden.

Die Corvetten "Hertha" und "Meduja" be= geben sich als Stationsschiffe für die nach Preußen zurückfehrende "Bineta" zur Ueberwinterung nach der oftasiatischen Küste. — Wie die "Rh. Ztg." mittheilt, ist gegen den Abg. Dr. Löwe-Calbe wegen einer am 28. März vor den Wählern des 1. Berliner Wahl= bezirks gehaltenen Rede nachträglich eine Untersuchung eingeleitet worden. — Nach der "Ev. K.-3." hat das Konfistorium der Provinz Brandenburg auf die bekannte Eingabe ber Neu-Trebbiner Betenten (ft. N. 134 u. Bl.) in der Knat = Lisco'schen Ungelegenheit folgende Untwort ertheilt:

Berlin, den 11. Juni 1868. Un den Kirchen= und Schulvorsteher Herrn Wilhelm Kleemann und Genoffen zu Neu = Trebbin bei Wriezen a. D.

Wenn Sie nach Ihrer Eingabe vom 1. d. Mts. burch eine in öffentlichen Blättern mitgetheilte, eine naturwiffenschaftliche Frage betreffende Aeußerung eines Geistlichen auf einer Berliner Kreissunobe wegen der Leitung der Erziehung und Bildung Ihrer Kinder in Unruhe versetzt worden sind, so ist nicht abzusehen, wie das religiöse Interesse Ihrer Gemeinde und die Ausbildung ber dortigen Schuljugend hierbei betheiligt erscheinen foll. Der Beiftliche, welcher das Pfarramt in Ihrer Gemeinde verwaltet, fann es füglich für überflüssig halten, über besondere naturwissenschaftliche Fragen, die nicht im Bereiche seines Berufs liegen, sich mit Ihnen in Erörterungen einzulassen; er darf sich mit der wohlbegründeten Ber= sicherung begnügen, daß die evangelische Kirche die Forschungen menschlicher Wissenschaft nicht beschränke und die unzweifelhaften Ergebnisse derselben anzuer= kennen und zu ehren weiß. Dagegen dürfen wir aber auch überzeugt sein, daß Ihr Pfarrer seine Gemeinde über ben Glauben ber driftlichen Kirche an die in der beiligen Schrift berichteten Wunder ber göttlichen Allmacht und Liebe nicht in Zwefel laffen und Diefen Glauben sowohl in der Predigt vor der gesammten Gemeinde, als in bem Religionsunterricht der Jugend nach dem Berufe und der Pflicht seines Amtes ver= fündigen werbe. Sie würden gewiß eine ernfte Ur= sache haben, wegen der Bildung und des Seelenheils Ihrer Kinder von Sorge und Gewissensunruhe bewegt zu werden, wenn von Ihrem Pfarrer bas gött= liche Wort und das Bekenntniß der evangelischen Kirche nicht rein und unverfälscht gepredigt würde. Bu solcher Beschwerde ist Ihnen aber offenbar kein Anlaß gegeben; fie scheint auch überhaupt ber Ten= beng ihrer Eingabe gang fern zu liegen, beren 3med vielmehr dadurch hinlänglich bezeichnet wird, daß biefelbe bereits, bevor sie uns am 5. d. M. zugegangen, burch die hiefige "Bolkszeitung" veröffentlicht worden ift. Königliches Konsistorium der Proving Brandenburg. Begel.

— Die Entwicklung der evangelischen Kirchenver= fassung in Hannover ift bei Gelegenheit der jüngsten dortigen Anwesenheit des Kultusministers v. Mühler Gegenstand einer eingehenden Besprechung mit dem Landes-Konfistorium gewesen. Der Minister konnte aus dem ihm gehaltenen Bortrage mit Befriedigung entnehmen, daß die Einrichtung der Bezirks-Synoden voraussichtlich noch in diesem Jahre und in den erften Monaten bes nächften Jahres vollendet fein wird, fo daß die Einberufung der erften Landes= synode noch im Laufe des nächsten Jahres wird erfolgen können.

Am 28. März b. 3. sprach ber Abg. Dr. Loeme= Calbe im Möser'schen Saale vor feinen, ben Wählern bes I. Berliner Wahlbezirks. Wegen diefer Rede, die in der masvollsten Form die Bor= resp. Nach= theile ber Unnexion beleuchtete und die Beschlüffe bes turz vorher geschlossenen Landtags einer milden Kritik unterzog, ift nachträglich eine Untersuchung eingeleitet und der genannte Abgeordnete in den letzten Tagen der vorigen Woche von dem Untersuchungsrichter vernommen worden.

- Es ist oft vorgekommen, schreibt man der

"R. 3tg." aus Berlin, daß die Ministerien und Regierungen Nachrichten von wichtigen und intereffan= ten Ereignissen durch die Zeitungen früher als auf amtlichem Wege erhalten haben, weshalb die Anord= nung erneut getroffen worden ift, daß Mittheilungen über alle wichtigen Ereignisse im Gebiete ber Crimi= nalpolizei, erheblichere Brandunglücksfälle, Ueber= schwemmungen, Ruhestörungen, Todesfälle von hervor= ragenden Bersonen oder Beamten, intereffante Bor= gange im Bereiche ber Communal= und ftanbischen Berwaltung 2c. von den Ort8= und Ort8polizei=Be= hörden unverzüglich den Landraths-Aemtern gemacht und von diesen an die Regierungs-Bräfidien ober ben Minister des Innern eingereicht werden sollen. Sollte von den Ortsbehörden in einzelnen Fällen direct dem Minister oder Regierungs-Präsidium berichtet sein, so muß dem Landrathe gleichzeitig davon Anzeige gemacht werden, um nicht doppelte Berichte über denselben Gegenstand abgehen zu laffen. Tele= gramme find, mit Ausschluß befonders eiliger Fälle, derartig abzusenden, daß sie nicht zur Nachtzeit am Bestimmungsorte anlangen.

Die Censur ist seit 20 Jahren durch Art 27 der Berfaffung aufgehoben. Tropdem besteht nicht nur die Theater-Censur ruhig fort, sondern treibt auch von Zeit zu Zeit recht artige Blüthen. Gr. Neumann, der bekannte Komiker der Friedrich-Wilhelmstadt, ift nach dem "Bublicift" vom Bolizeirichter in eine Ordnungsstrafe von einem Thaler genommen worden, weil er in der Boffe "Bechschulze" die Wurft die der Hund nicht fressen wollte, eine Anakwurft nannte. während es im Manuscript "Anakwurst" beift.

## Augland.

Defterreich. Wie das "Wiener Tagebl." als be= ftimmt meldet, hat fich das Kriegsministerium zu einer Armeereduktion von 20 Mann per Kompagnie ent= schlossen. Bekanntlich hatte ber Reichstriegsminister v. Ruhn in den Delegationen ganz energisch erklärt, daß eine Reduktion, wie fie von einigen Delegirten Ungarns verlangt wurde, die Schlagfertigkeit ber Der Erklärungs= Truppen beeinträchtigen würde. grund für die gegenwärtige Magregel liegt in der Ueberschreitung des Militärbudgets in den erften Monaten dieses Jahres um, wie versichert wird, 4 Mill. fl. Die Besprechungen im Reichsministerium über diese Ueberschreitung sollen nun zu der Reduttion der Armee geführt haben. Im Ganzen wird der Effektivbestand der Armee durch diese Beurlau= bungen um 36,000 Mann reduzirt.

- In den Haupstädten der Provinzen und in vielen anderen Gemeinden find bereits fehr entschiebene Kundgebungen gegen Die papftliche Allokution erfolgt, welche gleichzeitig die Regierung jum Bor= wärtsschreiten auf der eingeschlagenen Bahn ermun= tern. Selbstverständlich legen die Ultramontanen auch nicht die Bande in ben Schoof. Dem Bernehmen nach fteht in Kremfier, ber Sommerrefideng Des Fürst=Erzbischofs von Olmüt, demnächst eine Kon= ferenz öfterreichischer Kirchenfürsten bevor, bei welcher auch der papftliche Nuntius Mfgr. Falcinilli erfchei= nen dürfte. In diefer Konfereng follen die weiteren Entschließungen über bas Berhalten ber Bifchöfe in ber konfessionellen Frage berathen werden und die Berhandlungen wegen der Arrondirung der Prager, Breslauer, Olmüter und Brünner Diogefe gum Abschlusse gelangen. So viel bis jett verlautet, wird Die ganze nächfte Woche Diefen Berathungen gewidmet fein, auf beren Resultat man jedenfalls gespannt sein

Frankreich. Die Regierung fieht es nicht mit Gleichgiltigkeit an, daß das Bertrauen in die Erhal= tung des Friedens nicht wiedererstehen wolle. Man erzählt uns, Frhr. v. Moustier sei heute nach Fon= tainebleau gerufen worden, um mit bem Raifer gu arbeiten. Die Regierung beabsichtige, ein neues Rundschreiben an die frangösischen Agenten im Auslande zu richten, durch welches ihre friedlichen Absich= ten aufs Neue bestätigt werden follen. — Die Regierung batte gehofft, daß die neu entstandenen libe= ralen Blätter bald wieder untergeben würden, sobald

nur die große Reugier bes Bublitums porüber fei. Dies ift indeffen nicht im mindesten der Fall, viel= mehr nimmt der Erfolg berfelben beständig gu. Die jüngste Rummer der "Lanterne" ist zu mehr als 100,000 Exemplaren, die zweite Nummer des "Electeur" zu 75,000 Exemplaren verkauft worden. die "Tribune" bewahrt ihre hohen Auflagen. Es ift zu bemerken, daß alle diese Zeitschriften keine Neuigkeiten brungen, sondern fich nur die energische Rud= forderung der entzogenen Freiheiten zur Aufgabe machen. Das Interesse des Publikums für diese Erscheinungen ist also um so bedeutungsvoller. Um dem "Figaro" Concurrenz zu machen, läßt die Regie= rung durch Grn. v. Bene, den bisherigen Redacteur ber "Gazette bes Etrangers", ein ähnliches Blatt "Le Gaulcis" herausgeben, das indessen trot des vielen Lärms, mit bem sein Erscheinen angekündigt worden, nicht den mindesten Erfolg aufzuweisen hat.

Italien. Das "Movimento" von Genua tritt sehr entschieden gegen die Gerüchte von Garibaldischen Anwerbungen auf. Wenn, fagt es, Anwerbungsver= suche gemacht werden, so geschieht das sicherlich nicht auf Rechnung Garibaldis und seiner Freunde, und wenn man zum Scherz seinen Ramen, so wie den feiner Freunde migbraucht, fo ift bas nur ein Werk der Intrigue und des Berraths. — Der Bapft hat fich am 2. mit zahlreichem Gefolge nach Rocca bi Papa und von dort ins Lager seiner Truppen bege= ben; schon Tags zuvor hatte sich eine große Menge von Neugierigen hinausbegeben, benn es ift feit Menschengedenken nicht vorgekommen, daß ein Papft sich seinen Truppen im Lager zeigt und, von ihnen umftanden, die Meffe celebrirt.

# Provinzielles.

Boppot, 9. Juli. (D. 3.) Bei uns wird es jest immer lebhafter, namentlich haben sich in den letzten Tagen, feitdem die Schulferien schon theilweise begon= nen, eine größere Anzahl von Familien, theilweise aus weiter Ferne, eingefunden. Der Minister für Die landw. Ungelegenheiten, Hr. v. Selchow, traf gestern Nachmtttag mit seiner Familie hier ein. Nach einigen Tagen der Erholung wird berfelbe in Begleitung des Geh. Reg.-Baurath Spittel die bereits erwähnte dienstliche Reise nach Elbing und der Rehrung antreten. Ob er nach berselben wieder hierher kommt scheint noch nicht festzustehen. Es hatte sich das Gerücht verbreitet, daß der Kronpring bei seiner Durchreise auch unseren Badeort besuchen würde. Daher hatte man fich nicht darauf beschränkt, an ber Chauffee eine Ehrenpforte zu errichten, sondern die gange Seeftrage und ber Kurgarten prangten im Flaggen= und Blumenschmuck. Se. Kgl. Hoh. fuhr jedoch ziemlich schnell bei uns vorüber, und die in großer Bahl bereit gehaltenen Blumensträuße, welche dem fliehenden Wagen nachgeworfen wurden und die Chauffee bedeckten, gelangten in den Befit induftriel= ler Knaben, welche damit sofort ein steuerfreies Gewerbe eröffneten.

Infterburg, 9. Juli. (B. T. B.) Rach amtlichen Mittheilungen ber ruffischen Regierung ift die Rinderpest in den Gouvernements Lublin und Suwalti, fowie die fibirische Best in dem Gouvernement Rielce noch herrschend. Dagegen ift in dem Gouvernement Blod die Rinderpest erloschen.

#### Lotales.

Dersonal-Chronik. Berr Db.=Lt. Riedel, Ingenieur vom Blat, ist als Inspecteur der 4. Festungs-Inspection von hier nach Berlin versetzt.

— Wählerversammlung. (Schluß.) Herr Juftigrath Dr. Meher erwähnte in seinem Berichte über die Thätigkeit des Reichstages auch die Verbefferung des Thätigkeit des Reinstages auch die Vervesserung der Genoffenschaftsgesetzes, welches nun für das ganze norddeutsche Bundeszebiet Geltung hat, sowie die Reform der Maas und Gewichtsordnung, welche nach dem Decimal Shstem ausgesührt ist. Soweit es anging, sind auch die alten deutschen Maas urd Gewichts-Ramen beibehalten.

In seinem Berichte über die Resultate der Thätisseit des Inlesdagungents, welches mit so großem

tigkeit des Boll-Barlaments, welches mit so großem Interesse vom deutschen Bolke begrüßt wurde, faste fich herr Dr. Mener furz und äußerte fich nur aus-

führlicher über den Abrefantrag. Außer dem Tabak-fteuergesetz, einigen Berbesserungen im Zollvereins-Tarif und der Ablehnung der Betroleumsteuer hat das Zollvarlament keine wesentlichen Resultate herbeidas Zollparlament feine wesentlicken Resultate herbeigesübrt. Das größte Interesse knüpfte sich an den Antrag auf Erlaß einer Abresse, welcher nicht wie es hieß, von der national eliberalen Partei des Reichstages, sondern von der süddeutschen liberalen Fraction Bamberger, Bluntschli, Metz und A. ausging, aber von der national eliberalen Partei unterstützt wurde. Die Mitglieder jener Fraktion, sowie die der bairischen Fortschrittspartei waren von ihren Wählern befragt worden sowohl über den Anschling von Süddeutschland an den Norddeutschen Bundesstaat, als auch über die Ausdehnung der Kompetenz des Zoll-Parlaments und wünschten die Befragten diese Kragen in der Adressebedatte, auf die es ihnen vornämlich ankam, zur Erse debatte, auf die es ihnen vornämlich ankam, zur Er-örterung zu bringen. Neben dem Antrage auf eine Abresse waren bezüglich derselben noch gestellt zwei Antrage auf motivitte Tagesordnung von der bairi-ichen Fortschrittspartei, sowie auch von der preußischen Fortschrittspartet, sowie auch von der preugungen Fortschrittspartet und ein Antrag auf einsacke Tagesordnung von den Konservativen. Der letzte Antrag
erhielt bekanntlich die Majorität; für ihn stimmten
die Konservativen, die Ultramontanen, die partifularistisch gesunten süddeutschen Demokraten und die
preußische Fortschrittspartet, und zwar unbegreislicher
Weise und im Wiederspruch mit sich, da sie doch einen
Antrag auf motivirte Tagespropung eingebrockt hatte Beise und im Wiederspruch mit sich, da sie doch einen Antrag auf motivirte Tagekordnung eingebracht hatte. Aber die Gedanken und Wünsche, welche bezüglich der wei obigen Fragen die Gemüther erfüllten, kamen später, bei einem Antrage Bamberger's betressend päter, bei einem Antrage Bamberger's betressend eine Weinsteuer in Hespanschaft, zum Ausdruck, sowie auch nach Schluß des Parlaments bei den Festen in Berlin, Kiel und Hamburg. Nach den Wahrnehmungen des Herrn Berichterstatters, dem die Anwesenden mit gespanntester Ausmerksamteit solgten und mit lebhaftesten Beisallszeichen beim Schluß des Berichts dankten, sei der Anschluß Süd-Deutschlands an den Korden zur Bildung des deutschen Staats mit Berlin als Hauptstadt nur eine Frage der Zeit hin, die Süddeutschen, hätten, wenn auch widerwillig die Tücktigkeit des nordbeutschen Wesens anerkannt.

die Tücktigkeit des norddeutschen Wesens anerkannt.

Der Reichstag, darin stimmen wir dem Herrn Dr. Meher bei, hat uns anerkennenswerther und dankenswerther Weise durch seine Thätigkeit auch in seiner letzten Diät vorwärts gebracht, aber hoffen wir, daß es ihm gelingen werde auch andere derechtigte Forderungen des Bolks zur Geltung zu bringen. Nicht wenige und unbedeutende Mängel haben sich gezeigt in den Bundeseinrichtungen, welche dei der Etatsberathung und durch die Erkrankung des Bundeskanzlers sich manisestirt haben. Niemand weiß, wer Koch oder wer Kellner im Bunde ist. Jur Bertretung des allein verantwortlichen Riemand weiß, wer Koch oder wer Kellner im Bunde ist. Jur Bertretung des allein verantwortlichen Pundeskanzlers in der Bundesregierung fehlt es an aller verfassungs-mäßigen Möglichkeit. Die Berwaltung der großen Finanzen, des Geerwesens und der Marine im Bunde schwebt, wie auch der Gerr Dr. M. in seinem Bericht hervorgehoben, völlig in der Luft. Der Abgeordnete von Koon bestreitet einmal, daß es einen BundeskRriegs- und Marineminister gebe, und im Etat sieht Kriegs= und Marineminister gebe, und im Ctat stebt Kriegs- und Marineminister gebe, und im Etat steht doch "ein Kriegsminister" und ein andermal nennt Herr v. Koon sich den "verantwortlichen Verwalter der Bundesmarine." Das ist ein Wirrwarr, der annmöglich bestehen bleiben kann. Zu seiner Lösung aber ist der Reichstag derusen. Man erwartet von ihm, daß er darauf hinarbeite und weil das in der nun geschlossen Session nicht geschehen ist, können wir dieselbe nicht nennen "reich an Ergebnissen."—
Kerner stehen wir in Preußen mit unseren Wünschen bezüglich der inneren Resormen noch immer da, wo wir 1850 vor der Blütbe der Manteusselssen. wir 1850 vor der Blüthe der Manteuffelschen Reaction. sowie 1860 zur Zeit der altliberalen Aera standen. Bir haben in Breugen noch feine Gem.=Drd. nur die neuen Provinzen besitzen vor uns den großen Bor-zug einer lebensfähigen Gemeindeverfassung. Wir jug einer lebensfähigen Gemeindeverfassung. Wir haben in Breußen noch keine Kreis- und Krovinzialbertretunz, die im gerinasten diesen Namen verdiente, noch eine Abgrenzung ihrer Besugniß und Competenz, welche irgeud wie außreichend und sicher begränzt wäre. Dier aber und keineswegs in den volswirthschaftlichen Resormen allein liegt der Nerv des Staatslebens. Dier ist die Grundlage alles dessen, was man Unabhängigkeit, Selbstverwaltung, was man Freiheit im politischen Sinne nennen kann. Freizügigkeit, Gewerrbefreiheit, Civilehe. Einheit von Maß, Minze une Gewicht, Einheit der Besteuerung u. s. w. besitzen auch die Franzosen und sie sind doch das unfreieste Bolf der Welt.

das unfreieste Bolk der Welt.

Die Lösung der socialen Bande allein schafft noch keineswegs die Freiheit. Sie schafft nur die Borbedingungen, auf welchen die Freiheit erwachsen kann und nach dem Trieb und der Forderung uuseres germanischen Bolksthums erwachsen muß. Aber die Formen für diese Freiheit liegen in den politischen Organisationen, in der lokalen und provinziellen Selbstverwaltung. Bann wird das neue, das sich versüngende Deutschland endlich die Staatsmänner sinden, die etwas von der Seele des Frhr. v. Stein haben? — In allen diesen Fragen wie in der Diätenfrage dat sich der Reichstag zu bethätigen und zäh zu erweisen. Das wünscht und hosst man auch hier.

-p. Turnverein. Am nächsten Sonntag unternimmt der Berein seine zweite Turnsahrt nach Leibitsch. und sind auch Nichtmitglieder, welche sich anschließen wollen, recht willtommen. Zugleich beabsichtigt man die Drewenz zu überschreiten und einen friedlichen Einfall in Keindes Land zu wagen, wobei von der bekannten Eiebenswürdigkeit unserer Nachbarn erwartet mir bei fie des kanntal Reservich barn erwartet wird, daß sie daß harmsose Bergnissen nicht stören und die freundschaftliche Grenzverletzung zum Vorwande einer 24 stündigen Einsperrung be-

— **Piebstahl**; Flucht aus dem Gefängniß. In der Racht vom Donnerstag zu Freitag (v. 9. — 10 d. M.) wurde ein viereckiges Stück aus dem hölzernen Rollvorhang des Schaufensters der Geldhandlung von herrn Simonsohn in der Beißen Straße ausgestemmt, die dahinter stehende Scheibe eingedrückt und demselben ote dahnter stehende Scheibe eingedrückt und demfelben c. 700 Thir. in Werthpapieren, Gold= und Silber=müngen entwendet. Der Dieb muß sich beim Einsbrechen der Scheibe die Hand verletzt haben. Man entdeckte nämlich am Morgen auf dem Trottoir und der Straße nach der Brücken-Straße silheren. Auf diese Straße nach der Brücken-Straße silheren. Auf diese Straße nach der Brüden-Straße führten. Auf diese und andere Indicien him nahm die Bolizeibehörde sosort, als ihr der Diehftahl gemeldet ward, zwei Hausschaft von die indeß kein Ergebniß hatten. — Am Donnerstag den 9. früh entssoh ein Berbrecher aus dem Gefängnißthurm des K. Kreisgerichts. Seine Gefängnißzelle liegt im dritten Stock und hat sehr starke Mauern, trotz dessen gelang es dem Gefangenen die Eisenstäbe des Fensters aus der Mauer zu brechen, an einem Stricke, welchen er sich aus dem Uederzuge des Strohsackes und dem Lederzuge des Strohsackes und dem Aken gefertigt hatte, aus dem Gefängnisse, obsichon eine Schildwacke in der Nähe den Gefängniskhurm bevbachtet, auf den Gefängnischof herunter zu lassen und zu entstommen. tommen.

Tommen.

— **Lotterie**. Bei der am 9. beendeten Ziehung der 1. Klasse 138. königlicher Klassen=Lotterie siel der Hauptgewinn von 5000 Thlrn. auf Nr. 31,104.

1 Gewinn von 1200 Thlrn. sielen auf Nr. 1119 und 40,583 und 2 Gewinne zu 100 Thlrn. fielen auf Nr. 127, 412 und 20,583 und 2 Gewinne zu 100 Thlrn. auf Nr.

77,412 und 82,704.

# Industrie.

— Schiefpulver-Cransport. Bekanntlich bestebt in Breußen ein Berbot, Schießpulver mit der Eisenbahn zu versenden. Da dies Berbot doch vielsach umgangen wird, so ist von competenter Seite dem Handelsminister das Gesuch um Rücknahme desselben zugegangen und der Borschlag gemacht, an bestimmten Tagen mit besonderen Bügen unter den ersorderlichen Vorsichtsmaßregeln die Pulverversendungen zu gestatten.

Alstegent die Pindetverfeindugen zu genanen.

— Lalsches Geld. Unter dem gefälschen Papiergeld, welches im Umlauf ist, befinden sich namentlich eine Menge Coupons der Magdeburger Stadt-Obligationen à 2½ Thater, weshalb wir dei der Annahme derselben im geschäftlichen Verkehr eine genaue Prüfung empfehlen. Noch zahlreicher treten aber gefälschte Coupons der Magdeburg = Cöthen-Halle Leipziger Eisenbahn à 2 Thater auf, so daß die gan beinnbere Aufmerkamfeit göthig ist. hier gang besondere Aufmerksamkeit nöthig ift.

hier ganz besondere Aufmerksamkeit nöthig ift.

— Ein feind der Schissahrt. Die gefährliche, aus Amerika über England nach Deutschland gekommene schilfähnliche Bklanze, die unter dem Namen "Basserbest" bekannt ist, breitet sich zum Schrecken der Kahnschisser auch in der Spree stark aus. Die Bklanze wuchert so stark, daß sie in kurzer Zeit daß Bett der Flüsse ausssüllt und dann sede Bewegung darin erschwert. Wenn nicht energische Mittel dagegen in Amwendung gebracht werden, stehenkalle slachen Gewäser Korddeutschlands in Gesahr, unsahrbar zu werden. — Bon hiesigen Schissern, welche den Bug desahren, hörten wir, daß besagte Kslanze (Clodea canadenss) ihren dort sehr große Hindernisse bereits bereitet. Nach Mittheilung aus Danzig und Stettin zeigt sich diese Kslanze bereits in der Weichsel und Oder. Die Notiz der "Danz. Ztg." hierüber bringen wir Worgen. wir Morgen.

— Ciscubahn Breslau—Warlchau. Den Bemühungen des Brinzen Biron ist es (nach der "Schlesischen Btg.") gelungen, von der russischen Regierung die Zustimmung zu einer Bahnverdindung zwischen Dels, kempen, Sieradz und Lodz zu erhalten. Durch diese Bahn würde die kürzeste Berbindung zwischen Dels, werden des Bahn würde die kurzeste Verbindung zwischen Breslau und Warschau bergestellt werden.

Breslau und Warschau hergestellt werden.

— Photographie=Beischafte. Photograph Sturmböser in Freiburg stellt neuerdings Petschafte und Stempel mit photographirten Porträts dar. Unter einem durchsichtigen photographischen Positiv wird eine mit dromsaurem Kalt versetzte Leimschicht dem Lichte ausgesetzt, wobei die unter den hellen Stellen des Positivs liegenden Stellen durch das Licht bekanntlich unlössich im Wasser werden. Dazrauf wird die Ehromleimschicht in Wasser gelegt; die vom Lichte nicht getrossenen Stellen schwellen hierbei auf und man erhält ein Leim-Reliesbild, von welchem ein Grypsabdruck genommen wird; von Letzwelchem ein Gypsabdrud genommen wird; von Letterem wird ein Metallabzuß ober galvanvplaftischer Abdruck erzeugt, der eben als Petichaft 2c. dient. Der Breis eines solchen Petschafts beträgt gegen-wärtig 2 Thaler.

#### Brieftaften. Entgegnung.

Tentgegnung.

Dem geehrten Einsenber "A. P." erwidere ich auf das "Eingesandt" in No. 159. dieser Beitung, übrigens nicht zu seiner Aufklärung, (denn er weiß vermuthlich selbst am besten, wie wenig seine Beshauptung richtig ist), sondern für die jenigen, welche dem Schusse meines Bortrages nicht beigewohnt haben, Folgendes:

Nachdem ich geendigt, stand es in der Macht sedes Anwesenden, sich von dem Herrn Borsitzenden das Bort zu erbitten, und seiner Meinung Ausdruck zu geben. Warum that das Niemand? Daß ich, wie der geehrte Einsender meint, "keine Zeit zur Entgegnung übrig gelassen," ist eine in der That unglaublich dreisse Behauptung. Mir persönlich wäre eine solche Frörterung sogar sehr angenehm gewesen. Ich würde dann Gelegenheit gehabt haben, zu sagen, daß mir die Absicht eines Angriffs gegen die Fortschrittspartei durchaus sern gelegen, sondern daß ich, da ich doch meinem Wählern über mein Verhalten Rechenschaft abzulegen hatte, auch die Motive meines Verhaltens und dessenden meiner politischen Freunde in der tens und desjenigen meiner politischen Freunde in der tens und desjenigen meiner politischen Freunde in der Adresfrage entwickeln mußte, welches allerdings dem der Fortschrittspartei diametral widersprach, und zu einer Kritik dieses entgegengeseten Berhaltens mich nothwendig führen mußte. Was den Schlußsatz des geehrten Einsenders:
"Wo kein Rechtsanwalt spricht, kann der Staats-Anwalt leicht gewinnen" betrifft, so hoffe ich Beifinmung zu sinden, wenn ich erkläre, daß ich das nicht verstehen will, wenigstens so lange der geehrte Einsender mit seinem Namen nicht hervorzutreten für aut besindet.

für gut befindet.

Dr. Meyer.

## Telegraphischer Borfen - Bericht. Berlin, ben 10. Juli. cr.

fonds: Bahnen matt. 821/4 627/8 Boster bo. neue 4%
Umerikaner
Oesterr. Banknoten
Oesterr. Banknoten 83 851/2 Weizen: Juli Roggen: 56 Juli August Derbst 53 loco Spiritus: gewichen. 1000 . . 19<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 18<sup>5</sup>/<sub>6</sub> 

#### Getreide - und Geldmarkt.

Chorn, den 10. Juli. Ruffische ober polnische Banknoten 821/8-823/8, gleich 1213/4-1211/3.

Chorn, ben 10. Juli.

Beigen 117-121 pfd. holl. [72-76 Thir., 122-126 pfd. holl. 78—82 Thir., 127—129 pfd. 84—88 Thir. 130 — 131 pfd. 90 — 94 Thir. 2125 Bfd.;

Roggen 112—117 pfd. 48—50 Thir., 118—122 pfd 52-54 Thir. per 2000 Pfd. bezahlt.

(Rübsen); nach Qualité 64—68 Thir. p. [1850 Pft. bezahlt.

Erbsen, Gerfte, Hafer ohne Infuhr.

Dangig, ben 9 Juli. Bahnpreife.

Weizen bunt, bellbunt, und feinglafig 119-131 pfd von 95-120 Sgr. pr. 815/6 Pfd.

Roggen, 116-123 pfd. von 72-75 Sar. 'pr. 815/6 Bfd.

Gerfte, kleine u. große 105-115 pfd. von 54-60 Sgr. pr. 72 Pfd.

Erbien 65-721/2 Sgr. per. 90 Bfd.,

Safer 38-40 Sgr. pr. 50 Bfd.

Rübsen, 83/84 - 85/86 Ggr. per 72 Bfb. [nach Qualität.

Spiritus ohne Zufuhr.

Stettin, ben 9. Juli.

Weizen loco 82 - 93, Juli 871/2, Juli = August 841/2 B., Sept. = Oftob. 761/2.

Roggen loco 58-61, Juli 571/2, Juli=August 531/2, Sept.=Oftob. 511/4, Frühjahr 49.

Rüböl loco 93/4, Juli 95/8, Sept.=Oftob. 92/3. Spiritus loco 191/4, Juli 183/4, Sept.=Oft. 18.

Amtliche Tagesnotizen.

Den 10. Juli. Temp. Wärme 16 Grad. Luftbruck 28 Boll 3 Strich. Wasserstand — Fuß 10 Boll.

# Inserate. Schlesinger's Garten.

Beute Connabend, ben 11. b. Dits .:

GROSSES

# ONCERT

à la Strauss

von ber Capelle bes 8. pomm. Inf.-Regts. Rr. 61. Anfang 7 Uhr, Entree à Person 21/2 Sgr. 3 Personen 5 Sgr.

Bur Aufführung tommen unter Anberem: Solo für Bioloncell mit Gefang; bie Frankfurter Meffe, großes Potpourri; Alpenröschen: große Finale aus "Don Juan."

Th. Rothbarth. Capellmeifter

90

# Vorschuß-Verein zu Thorn. General-Berfammlung

am Montag ben 13. Juli b. 3., Abends 8 Uhr im Schützenhaufe.

Tagesordnung: 1. Rechnungsabschluß pro II. Quartal; 2. Festsetzung ber Tantieme für die Berwaltung; 3. Antrag auf Ausschluß von Mitgliedern; 4. Antrag auf Betheiligung an der Genoffenschaftsbant in Berlin; 5. Bericht über ben Unterverbandstag und Beschickung bes Berbanbstages in Leipzig.

gerren-gute

in Seibe, Sammet, Filg und Stoff, sowie jede beliebige Uniform-Muge empfiehlt billigst Adolph Cohn, Butterftraße Mr. 90.

Practifches

# Chorner Kochbuch

bürgerliche Saushaltungen. Buverlässige Anweisung

billigen und ichmachaften Zubereitung aller in jeder Sauswirthichaft vorfommenden Speisen, als: Suppen, Bemufe, Braten, Getrante, einzumachenbe Grüchte, Bädereien 20,

ppn Caroline Schmidt,

practische Röchin. Breis cart. 10 Ggr. Borräthig bei Ernst Lambeck in Thorn.

In meinem Saufe Altstadt Aro. 109 ist vom 1. October cr. eine Bohnung zwei Treppen boch, bestehend aus 4 Stuben, Ruche nebst Bubehör zu vermiethen.

J. Moskiéwicz.

Simb.-Limon. Sprup beftene empf. von Horstig.

Annaberger Aebirgskalk

bie Tonne für 28 Ggr. und Dberichlefischen Gebirgstalt bie Tonne für 26 Ggr. offerirt ftets frisch ab Lager

C. B. Dietrich.

Gange Baggonladungen werben gegen eine geringe Provision prompt innerhalb einiger Tage beforgt. C. B. Dietrich.

Bestellungen auf

Jimbeeren u. Johannisbeeren werben angenommen in Lambeck's Garten.

Jeinste Illaliesheeringe (Juni-Fang)

empfiehlt

L. Sichtau.

Türkische Tafelpflaumen à 21/2 Sgr. pro Pfund; Böhmische Pflaumen à 2 Sgr. pro Pfund Friedr. Zeidler.

Dr. Boigt.

Mayes geeringe

bom Juni-Fang, fehr belicat, empfiehlt Friedr. Zeidler. Benderal: Frankaca

Dem Raufmann Berrn Beer in Lügen bezeuge ich, bag ich von beffen befannten G. A. 28. Mager'ichen Bruftfyrup\*)vielfach bie beften Erfolge bei allen Urten bon Suften beobachtet habe. Lügen, ben 17. Juli 1867.

\*) Dieses rühmlichst bekannte und bemährteste Sausmittel aus ber Fabrit von G. A. 2B. Mager in Breslan, feiner vorzüglichen Eigenschaften wegen prämiirt von der Jury der Pariser Welt - Ausstellung 1867 ist nur allein acht vorräthig in Thorn bei

Friedrich Schulz.

Die wohlthuenden Wirfungen ächter Fabrifate haben deren Anwendung in gebotenen Fällen gur Folge.

herrn Soflieferanten Johann hoff in

Berlin, Neue Bilbelmeftrage 1.

Bochgeehrter Berr Soflieferant! Auf ärztliche Berordnung foll meine Frau in ihrem wieder so geschwächten Buftande 3hr so treffliches Malgertract. Gesundheitsbier trinfen, wie fie es ichon zwei Male ge-trunfen hat, mit gutem Erfolge; unter biefer Voraussetzung ersuche Sie, mir 50 Flaschen zu schicken. Hochachtungsvoll und ergebenft Thiffa, Paftor. Rüders-

borf b. Babnhof Erfner, b. 29. Mai 1863. Schrems, b. 3. Mai 1868. Die bezogenen Bruftmalg-Bonbons haben bie erwünschte Erleichterung verfcofft. (Meue Bestellung hierauf und auf Dalg-Gesund-heitschocolate.) Conr. Schömz, R. K. Finanzwach Dber Auffeher.

Vor Fälschung wird gewarnt! Bon fammtlichen weltberühmten Johann Soff'ichen Malg. Fabrifaten halte ich ftets Lager. R. Werner.

Den geehrten Berrichaften, Die mich fennen und Denjenigen, bie meine Leiftungen als perfecte Roch: und Bad. frau zu benuten geneigt find, bringe ich mich ergebenft in Erinnerung. Bugleich empfehle mich auch ale Extra-Platterinn.

Auguste Müller. Reuftadt, Sunbegaffe Rr. 245.

Mittels Ginbruchs wurden vergangene Nacht aus meinem Schaufenfter folgende Werthfachen entwendet:

Litr. 100, Türkifche Unig. Dr. 514326: Thir. 100, Westpreuß.  $3^{1/2}$ % Pfobrf. Nr. 93; Nbl. 304, 2 × 150 Pclnische 4% Pfobrf. Serie 1 Litt. C. Nr. 81555;

84147

1 Augeburger 7 Gulben Love Gerie 1798 Nr. 96. 140 öfterreichifche Banknoten in 1 × 100, 2

X 10 und 10 X 1 fl.; Mehrere amerikanische, englische, russische, fran-zösische und holländische Goldstücke;

Mehrere alterthümliche Gilber. Dingen und 4 Frankfurter Doppelthaler.

3ch bitte verdächtige Berfäufer folcher Effecten anzuhalten und hiervon, entweder ber Bolizeibehörde, ober mir gutigft Anzeige machen zu wollen.

> L. Simonsohn, Baberitrage Dr. 59.

Große Stachel= und Johannisbeeren find zu haben bei C. Pichert.

Ein unverh. umfichtiger Wirthichafts-Inspector findet vom 1. August c. ab eine gute Stellung auf Dom. Martowo bei Gniewtowo.

ein Grundftud Rudat Nro. 1, bas in ber Mage ber projectirten Gifenbahnbrucke liegt, will ich fofort mit ber barauf befindlichen Ernte verpachten ober auch unter vortheilhaften Bedingungen verfaufen ober parcelliren.

Fabian Kalischer,

Butterftr. 144. Die Wohnung bes Hrn. Dr. Kutzner ift

bom 1. October anderweit zu vermiethen. Moritz Heilfron, Breite Strafe.

Mein Grundstück, Backerstraße Rro. 246, bas fich zu jedem Geschäfte eignet, bin ich Willens zu verfaufen.

W. Neuhoff.

fin Hausflurladen nebst Wohnung ift zu vermiethen Breitestraße No. 444 bei Witwe. H. Mendelssohn.

Maheres zu erfragen bei J. Dekuczynski.

Gin Lagerkeller ist zu vermiethen Breitestraße No. 444 bei Wtwe. H. Mendelssohn. Raberes zu erfragen bei J. Dekuczynski.

Gine Wohnung bestehend aus 6 Zimmern mit Balfon, Rüche, Speisekammer, Stallung, Bagengelaß ze. habe ich vom 1. October c. ab, in meinem Saufe noch zu vermiethen.

Adolph Raatz.

Ein Seitenladen ist sofort zu vermiethen. L. Sichtau. Altft. Marft Rr. 301. Cine ficundliche Familienwohnung von 3 3immern nebft Bubehör vermiethet von Michaell

Wwe. Liebig. Wehnungen, sowie ein zur Labeneinrichtung geeignetes Local vermiethet. Forck.

Die vom Berrn Juftigrath Pancke bewohnte Gelegenheit Aliftadt No. 165 ift vom 1, Detober cr. anderweitig zu vermiethen.

1 mobl. Zimmer (4 Thir. m.) verm. Ichroter

#### Es predigen:

Am 5. Sonntage nach Crinitatis, den 12. Juli.

In der altstädtischen evangelischen Kirche.

Bormittags Herr Pfarrer Gessel. Willitärgottedienst 12 Uhr Mittags, Herr Garnison-prediger Eilsberger. Nachmittags Herr Pfarrer Gessel. Freitag, den 17. Inli, Herr Pfarrer Gessel.

In der neuftädtischen evangelischen Kirche.

Bormittags Herr Pfarrer Klebs. Radmittags Herr Pfarrer Schnibbe. Dienstag, den 14. Juli, 8 Uhr Morgens, Wochen-Andacht Herr Pfarrer Klebs.